## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 243. Montag, den 10. Oktober 1836.

Ungekommene Fremden vom 7. Oktober.

Herr Geheimer-Rath Seifert aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Herr Referendar Ryll aus Berlin, I. in No. 98 Schügenstr.; Hr. Bezirks-Woyt-Pratsch aus Schroda, Hr. Handlungs-Gehülfe Kostanecke aus Gnesen, I. in No. 165 Wilh Str.; Hr. Erbherr v. Moszczynski aus Przysieka, Hr. Erbherr v. Łukomski aus Skarboszewo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Schmeidicke, Predigt-Umts-Kand., aus Schneidemühl, Hr. Kaufmann Matti aus Berlin, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. Baranowski aus Sozbiesiernie, I. in No. 38 Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer Zaydler aus Smielowo, Hr. Commissarius Nechrebecki aus Brzosskowo, I. in No. 15 Breitestraße.

1) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen.

Das ben Kammer = Kanzelist Gottlieb Andreas und Margaretha geb. Dalewska, Dannemannschen Sheleuten modo deren Erben gehörige, auf der hiesigen Vorsstadt Strodka (Zawady) No. 80 belegene Grundstud, abgeschätzt auf 764 Athlr. 14 sgr. 2 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 28 sten Januar 1837 Vormittags

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość kancelisty Kamelaryi Bogumiłowi Andrzejowi i Małgorzacie z Dalewskich małżonkom Dannemannom czyli ich teraźnieyszym sukcessorom należąca, tu w Poznaniu na przedmieściu Szrodce (Zawady) pod No. 80 położona, oszacowana na 764 Tal. 14 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i wa-

10 Uhr an ordentlicher Gerichte Stelle runkami w Registraturze, ma bye fubhaftirt werden. dnia 28. Stycznia 1837 przed

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Pofen, ben 23. September 1836.

- 2) Proklama. In unferm Deposistorio und unferer Pfandkammer befinden fich folgende herrenlose Sachen:
  - 1) ein filberner Egloffel,
  - 2) ein Scheibe = Gurtband,
  - 3) ein Vaar Wagenschwangel,
  - 4) zwei Studden Gold,
  - 5) ein Bundel verschiedener Sand= und Bifchtucher,
  - 6) ein golbener Trauring, gezeichnet F. R. B. 1826,
  - 7) ein Bundel verschiedener Basche,
    - a) sechs alte Mannshemben, gezeiche net A. A.,
  - b) ein Paar alte Unterbeinkleider von Parchent,
  - c) brei alte rothbunte Schnupftucher,
  - d) neun weiße und ein blauer Spig= fragen,
  - e) drei kattune Halbtucher, 2 bunt und 1 blau,
  - f) ein Paar Sandicub,
  - g) zwei Paar alte weiße wollene Socken,

runkami w Registraturze, ma być dnia 28. Stycznia 1837 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Poznań, dnia 23. Września 1836.

Proclama. W depozycie i wskładzie naszym fantowym znayduią się następuiące rzeczy niemaiące właściciela:

- 1) łyżka stołowa srebrna,
- 2) pas,
- 3) para orczyków,
- 4) dwa kawalki złota,
- 5) paczka różnych ręczników i ścirek,
- 6) złota ślubna obrączka oznaczona literami F. R. B. 1826.
- 7) paczka różnéy bielizny, iako to:
- a) sześć starych koszul meskich oznaczone lit. A. A.,
- b) para starych gatek z parchinu,
- c) trzy chustki do nosa czerwono.
  pstre,
- d) dziewięć kołnierzyków białych i ieden niebieski;
- e) trzy chustki perkalowe na szyię, 2 pstre, i 1 granatowa,
- f) para rękawiczek,
- g) dwie pary starych wełnianych szkarpetek,

h) einige kattune Fliken und mehrere alte wollene und baumwollene Gocken,

i) eine alte Salsbinde von ichwarzen

Aferdehaaren,

k) eine alte Halsbinde von Borften mit blauseidenem Zeuge überzos gen,

3) eine Gerviette,

9) eine Stall-Laterne,

10) 56 Schluffel,

11) ein altes Terzerol,

12) ein Krahn von Meffing,

13) eine blecherne Mete,

14) vier blecherne alte Gemaße,

15) ein alter Sabel ohne Scheibe,

16) ein altes Schloß,

17) zwei Maurerfellen,

18) ein hammer,

19) ein Connenschirm mit bunter Seibe überzogen, baar Irthl. 16 fgr. 6 pf.

20) ein schwarzer ruffischer Pelz und ein Mannshembe,

21) ein filbernes Studchen Stridfcheibe,

22) ein golbener Trauring,

23) ein altes Thurschloß,

24) ein filberner Egloffel,

25) brei Stude eines filbernen Thees ibffels,

26) ein vergolbeter Fingerring,

27) ein Studchen vom Raffeeloffel,

28) zwei Gade mit folgenden Sachen:

a) zwei gestrickte weißwollene Unters

 h) różne kawałki małe perkalowe i kilkoro starych szkarpetek wełnianych i bawełnianych,

i) halsztuch stary włosienny,

 h) halsžtuch z szczeciny, obszyty materyą iedwabną granatową,

8) serweta,

9) latarnia staienna,

10) kluczyków pięćdziesiąt sześć,

11) stara kracica,

12) smoczyk z mosiędza,

13) maca blaszanna,

14) cztery różne miary stare blaszanne,

15) stary palasz bez pochwy,

16) zamek stary,

17) dwie kielnie mularskie,

18) młotek,

19) parasol iedwabny pstrokaty, w gotowiźnie 1 Tal. 16 sgr. 6 fen.

20) czarny kożuch rossyiski, i koszula męska,

 kawałek srebrny od futeralika na droty,

22) złota obrączka ślubna,

23) stary zamek do drzwi,

24) łyżka śrebrna,

25) trzy kawałki od łyżeczki do herbaty,

26) pierścionek pozlacany,

27) kawalek lyżeczki do kawy,

28) dwa wory z następuiącemi rzeczamy:

a) dwie spódnice wełniane białe roboty pończoszkowey, b) eine eiferne Rafferolle,

c) eine Schabracke;

d) ein Federbusch nebst holzernem Futteral,

e) ein blecherner Durchschlag,

f) ein kupferner Quarttopf,

g) einige Studchen Watte,

h) ein fleiner Reffel von Meffing,

i) ein Beil,

k) 37 Montirungefnopfe,

1) zwei Stude gesponnene weiße Wolle,

29) ber Eribs fur ein herrenloses Schwein,

30) ein filberner Egloffel,

31) ein goldener Ring,

32) ein filbener Egloffel, gezeichnet J. R.

33) ein goldener Trauring,

34) ber Erlos für einen herrenlosen Duthahn,

35) ein wollenes grunes Umschlagetuch,

36) fiebzehn verschiedene seidene schwarze Balbtucher,

37) blaugestreiftes Sofenzeug,

38) ein Stud Metall,

39) ein Stud Sadleinwand,

40) ein schwarz Merino=Rleid,

41) perfchiebene Betten,

42) ein fleiner Sandforb,

43) eine Blinte,

44) zwei Schwengel,

45) funf Spannagel,

46) brei Retten,

47) vier Rungenhalter,

48) eine Ralffrage,

b) rondel želazny,

c) czaprak,

d) kitka z puzdrem drewnianém,

e) blaszany durszlak,

f) miedziany garnek kwartowy,

g) kilka kawalków waty,

h) kociołek mosiężny,

i) toporek,

 h) trzydzieści siedm guzików mondurowych,

1) dwa motki welny sprzędzoney

białéy,

29) pieniądze za sprzedaną świnię,

30) łyżka śrebrna,

31) pierścionek złoty,

32) łyżka stołowa srebrna z lit. J.R.,

33) pierścionek złoty ślubny,

34) pieniądze za sprzedanego iędyka, który niemiał właściciela,

35) zielona chustka damska z wełny,

36) siedemnaście chustek czarnych iedwabnych różnego gatunku,

37) materya na spodnie w pasy niebieskie,

38) kawal metalu,

39) kawał płótna workowego,

40) czarna suknia merynusowa,

41) różna pościel,

42) koszyk doręczny,

43) fuzya,

44) dwa orczyki,

45) pięć sworniów,

46) trzy łańcuchy,

47) cztery nalustki,

48) skrobaczka,

49) ein herelmeffer.

50) zwei Paar weiße Taffen, 1000

51) zwei Glafer, war yang wollo M

52) eine Untertaffe, Jemaissel 53) ein Galznapfchen, mangello end

54) ein Schmanttopfchen,

55) ein grauer Mantel,

56) ein fcmarger Rod und hofen, und ein Paar Stiefeln,

57) ein gruner Leibrod mit rothem Rragen,

58) ein Paar graue Commerbeinfleiber, 58) szare spodnie letnie,

59) fieben Stud Gade,

60) ein Spann = Nagel,

61) eine Duge,

Stemmeisen, Stemmeisen, dans in ber i dtuto,

63) ein Paar Sommerhofen, 63) spodnie letnie,

und ein Hammer, mlotek, ein Tischmesser, 65) not stolowy,

65) ein Tifchmeffer,

66) ein Siegelring mit rothem Stein, 66) sygnet z czerwonym kamieniem, Buchftaben T. P. befinden, litery T. P.,

Paar Beinfleiber, zwei Tucher, pare spodni, dwie chustki,

68) ein fupferner verfilberter Leuchter, 68) lichtarz miedziany posrebrzany,

69) zwei eiserne Spaten und ein Obers 69) dwa rydle Zelazne i pierzyna, bett. 70) fieben Gate.

Alle Diejenigen, welche als Gigen= thumer, Erben, ober aus anbern Grun= ben auf biefe Effetten und Gelber Un= fpruch machen, werden hiermit aufgefor= bert, biefe fpatestens in bem bier auf ben 14ten November 1836 Bors

49) kosa do lady,

50) dwie pary filiżanek białych,

(51) dwie szklanki,

52) spodek do filižanki,

53) sólniczka, many wysia mulicie

54) garnyszek od śmietany,

55) płaszcz szary,

56) surdut czarny, spodnie i para bótów, walanto

57) zielony frak z czerwonym kolnierzem,

59) siedm sztuk miechów,

60) sworżeń,

61) czapka,

62) Ein Gad, Frauenrod, Jade und 62) miech, suknia kobieca, kaftanik

64) ein alter hut, ein Paar Stiefeln 64) stary kapelusz, para botow i

in welchem fich ein Mappen und bie w ktorym sie herb znayduie i

67) ein Sut, ein grautuchner Ueberrod, 67) kapelusz, szary surdut sukieneine Muge, zwei Beften, zwei ny, czaka, dwa kamizelki, dwie

70) siedm miechów.

Wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie albo z innych względów do tychże rzeczy i pieniędzy roszczą pretensye, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźniey w terminie dnia 14. Listopada mittags um II Uhr por bem Deputirten Lanbgerichte = Rath Robler anbergumten Termine unter Beibringung ber gur Le= gitimation bienenben Beweismittel, bei Berluft Diefer Unfpruche anzumelben.

Bromberg, ben 7. Juli 1836.

Ronigl. Preuf. Land = unb Stadtgericht.

1836 o godzinie 11fey zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Köhler przy złożeniu dowodów do legitymacyi odbieraiącego potrzebnych pretensye swoie pod utratą tychże zameldowali.

Bydgoszcz, dnia 7. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. district the Books of

ne Sommerly afficiency and exercised biolicitaire, 3) Poittal , Citation. Es werben alle biejenigen, welche an bie mit 16 rtl. 20 fgr. burch Gehaltsabzuge angefam= Gerichte : Commiffion gu Liffa angestellt gemefenen Erefutor und Sulfeboten Alefs irgend einen aus beffen Umteverwaltung herrubrenden Unfpruch gu haben vermeis nen, hierburch vorgeladen, in dem auf ben 4. November c. Bormittage o Ubr in unferm Juffruftionegimmer anfte= benden Termine gu erscheinen und ihre Unfpruche glaubhaft nachzuweisen. Die Dichterscheinenden haben gu gewartigen, baf fie ihrer Unfpruche an die Raution perluftig geben, und ihnen nur bas übrige Bermogen bes zc. Allefe verhaftet bleibt.

Frauftabt ; ben 28. Juli 1836. Roniglich Dreug. Lands und -ming Stadtgericht. day nessend backbacks addaes and sid

evening data of Listoped

aby retoute naypotnicy

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzyby do kaucyi urzędowéy 16 Tal. 20 sgr. przez odciągania zebramelte Umtefaufion bee bei ber Ronigl. ney z pensyi bylego Exekutora i pomocniczego woźnego Alefs przy Królewskiey Kommissyi Sądowey w Lesznie, iakowe z urzędowania iego pochodzące, pretensye rościć sobie zamyślali, wzywaią się ninieyszem, aby się w terminie na dzień 4. Listopada r.b. przed południem ogodzinie gtéy w naszéy izbie do rozpraw piśmiennych, wyznaczonym stawili i swe pretensye dostatecznie udowodnili; innaczéy bowiem w ra. zie nie stawienia się utracą prawo do. chodzenia pretensyi swych z kaucyi. i tylko na innym maiatku tegoż Alefs poszukiwać takowych mogą.

Wschowa, dnia 28. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemskome wall om Mieyski. forms maden, very alread an area

bert, biefe fpåtestead-bi-ben in en auf

the war Teen Modell as a 1836 Mode

4) Koiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am 6ten September 1827 verstorbenen Riemers Carl Samuel Frisch hierselbst, ist heute der erbschaftzliche Liquidations=Prozeß eröffnet worsden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 14. November c. Vormittags um 10 Uhr, vor dem Desputirten Herrn Land= und Stadt=Gestichtsrath v. Ziegler im Partheien=Zimsmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glänbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Bugleich werben alle biejenigen, welche zu diefem Machlaffe gehorigen Gelber ober gelowerthe Gegenftanbe in Sanben haben, angewiefen, folde binnen 4 2Bo= chen bei bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen, und mit Borbehalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Bermahrung ans Bubliten. Im Fall ber Unterlaffung ges ben fie ihrer baran habenben Pfandund andern Rechte verluftig. Jebe an bie Erben ober fonft einen Dritten ge= schehene Zahlung ober Auslieferung aber wird fur nicht geschehen erachtet, und bas verbotwibrig Gezahlte ober Ausge= antwortete fur die Maffe anderweit von bem Uebertreter beigetrieben werden.

Roften, ben 13. September 1836. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu w Kościanie dnia 6. Września 1827 r. Karóla Samuela Fritsch rymarza, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 14. Listopada r. b. o godzinie rotey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Zarazem zaleca się wszystkim, któs rzy należące do pozostałości, pieniadze, lub przedmioty wortości pieniędzy maiące posiadają, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw, do Depozytu sądowego ofiarowali ie. W razie nieuczynienia tego, postradaia miane do nich prawo zastawu, lub inne. Kto zaś na rece sukcessorów lub kogo trzeciego uczyniona. zapłata, lub wydanie rzeczy iako nie nastąpione uważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczaiącego ściągnioną zostanie.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Mothwendiger Verkauf.
Land = und Stadte Gericht zu is

Der auf bem Territorio der Stadt Bomft sub Nro. 39 b. belegene, den Müller Johann Gottlob Hunoloschen Ersben zu Unruhstadt gehörige Beinderg, abgeschätzt auf 213 Athle, zufolge der nebst Hupothekenscheln und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 29. November 1836 Vorsmittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsestelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Real-Prätenbenten werden aufgeboten, sich bei Wermeidung ber Präklusion spätestens in diesem Termine zu melbem alogsas og die voor

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Gläubiger werben hienzu effeutlich vorgeladen, al was all an walker

Rollftein, ben i 5. Illi 1836, sebain Roln i gliche & Land = und Stadt= Roln i gliche & Cevich to gloog doid o

ob servedenien swych praw, do

6) Der Schullehrer und Organist Aus gust Kolisch zu Bojanowo, und die uns verehelichte Emilie Friederike Käbsch das selbst, haben mittelst Chevertrages vom 14ten dieses Monats, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlosz sen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawissh, lam 16. September 1836. Konigl. Preuß. Lands und

ron Pruski Sad Ziemske

Micystel

Sprzedaż konieczną. Sąd Ziemsko mieyski w Wol-

Winnica na territorium miasta Babimostu pod No. 39 położona, sukcessorom młynarza Jana Bogusława Hunolda w Unrugowie należąca, oszacowana na 213 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29go Listopada 1836 przed południem ogodzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzenia sądowego sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci nealni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywaią się ninieyszem publicznie.
Wolsztyn, dnia 15. Lipca 1836.
Król, Pruski Sąd Ziemsko-

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że August Kolisch pauczyciel i organista w Bojanowie i Emilia Fryderyka niezamężna Kaebsch tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 14. m. b., wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Rawicz, dnia 16. Września 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

(hierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

Nro. 243. Montag, ben 10. Oftober 1836.

dieverit. 7) Bekanntmachung. Das im Magrowiccer Rreife belegene Dublen= grundftuct, die Bragym = Duble genannt, ift gur nothwendigen Gubhaftation ge= ftellt worben. Die unbefannten Real-Pratendenten werden aufgefordert, fich mit ihren Unfpruchen innerhalb breier Monate, und fpateftens in bem auf ben 12. Rovember c. a. vor bem herrn Land = und Stadtgerichterathe Bernot an hiefiger Gerichtoftelle anberaumten Termine, zu melben. Die Musbleibenben werben mit ihren etwanis gen Real = Unspruchen prailudirt, und wird ihnen beshalb ein ewiges Still-Schweigen auferlegt werben.

Magrowiec, ben 1. Juli 1836. Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

8) Mothwendiger Berkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Gräß.

Das den Gottfried und Anna Rofina Steinschen Sheleuten gehörige, zu Alt= Tompst belegene Grundstud, abgeschätzt auf 96 Athlr. 26 fgr. zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen in

Obwieszczenie. Nieruchomość młyn Zrazim nazwana, w Wagrowieckim powiecie położona, ma być w drodze konieczney subhastacyi sprze: dana. Niewiadomi pretendenci realni zapozywaią się ninieyszém, aby z swemi pretensyami w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w ter. minie na dzień 12. Listopada r. b. przed W. Sedzia Ziemsko-mieyskim Berndt tu w mieyscu wyznaczo. nym, zgłosili się. Niestawaiący zostana z swemi iakowemi pretensyami realnemi wykluczonemi i wieczne im w téy mierze nakazaném będzie milczenie.

dan - dref August loingh

Wagrowiec, dnia 1. Lipça 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Gospodarstwo Gottfrydowi i Annie Rozynie małżonkom Stein należące, w starym Tomyślu pod No. 48 położone, oszacowane na 96 Tal. 26 sgr. wedle taxy, mogącéy być ber Registratur einzuschenden Taxe, soll am 28. November 1836 Bormit= tags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Grat, den 18. Juli 1836.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Gerichts = Kommission zu Schwerin

Das den Schuhmacher Franz Pohlsschen Cheleuten gehörige, in der Stadt Blesen, Virnbaumer Arelses sub No. 4 belegene Grundstück, abgeschätzt auf 195 Athle. zufolge der, in der Registratur einzusehenden Tare, son am 15. Descember 1836. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts Stelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

Schwerin a/W., den 27. August 1836. Ronigl. Gerichts = Rommiffion.

10) Die Eva Carolina heinsch geborne Benkel und beren Shemann, ber hiefige Burger und Schanker Johann heinsch, haben in ber Werhandlung vom 20. Ausgust c., nach erreichter Großiährigkeit der Ersteren, die Gemeinschaft der Guter aus-

przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Listopada 1836 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Grodzisk, dnia 18. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Kommissya Sądowa w Skwierzynie.

Nieruchomość Franciszka Polil szewca i żuny iego, w Bledziewie pod liczbą 4 położona, oszacowana na 195 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Grudnia 1836 przed południem o godzinie totew w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

10111016508

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ewa Karolina Heinsch z Benkelów i małżonek ieży obywatel i szynkarz tuteyszy Jan Heinsch, protokułem z dnia 20. Sierpnia r. b. stawszy się pierwsza pełno-

defcbloffen, welches hierburch gur offent= letnig, wspolność maigtku wyłączyli, lichen Renutniß gebracht wirb.

Goffpir, am 20 September 1836. Ronigl. Preuf. Gerichtes Rommiffion.

Gostyń, dnia 20. Września 1836.

Król. Pruska Kommissya Sadowa.

11) Bekanntmachung. Die Erhe= bung ber gloß = und Uferzollgefalle hier= felbft, foll am iften Januar 1837 bis jum 31ften December 1830, im Wege ber Ligitation an den Meiftbietenben ber= pachtet werben.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 31 ften Oftober c. Bormittage 10 Uhr im rathhauslichen Geffions = 3immer anberaumt worben, und werden Pachts luftige biergu mit bem Bemerfen eingela= ben, baf jeder, ber mitbieten will, eine Raution von 200 Athlr. erlegen muß.

Die Ligitations = Bedingungen fonnen mabrend ber Dienft = Stunden in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Posen, ben 6. Juli 1836.

Magistrat.

Obwieszczenie. Pobor cla brzegowego od 1go Stycznia 1837, aż do końca Grudnia 1839, tu w Poznaniu droga publiczney licytacyi naywięcey daiącemu wypuszczony być ma-

Tym celem termin licytacyiny na dzień 31go Październikar, b. przed południem o godzinie 10tév w ratusznéy sali sessyonalnéy nazna. czonym został, na który chęć dzierzawienia maiących z tym wzywamy nadmieniem, iż każdy do licytowania przystąpić chcący, kauycą 200 Tal. złożyć iest obowiązany.

Warunki licytacyine w czasie godzin służbowych w Registraturze naszév przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 6. Lipca 1836.

Magistrat.

Mein in ben geftrigen bffentlichen Blattern angefandigtes Roncert finbet am Montag ben 1 oten b. beffimmt fatt, und werden bas Nabere bie Unfeblages Bettel befagen. Ginlaffarten à 15 fgr. find in ber Mittlerichen Buchhandlung gu haben; an ber Raffe foftet bas Billet 20 far. 2B. Gabrielsfi.

Ernft Weicher empfiehlt feine aus Do. 82 alten Marft, nach Do. 175' Bilhelmeftrage verlegte Material = 2Baaren=, Bein=, Tabat = und Papier=Sand= lung, mit welcher berfelbe in neuerer Zeit auch eine Liqueur= und Branntwein= Fabrit verbunden bat. Pofen, ben 5. Oftober 1836.

- 14) In ber neuen Tabaks = Fabrik Buttelftraße No. 15., im hause bes herrn Tanglehrer Simon, sind extra feine und mittel Gorten Rauch = und Schnupf = Tabake, als: Portorico, havana, hollandischer Barinas; beste Gorte, Kanaster, Barinas in Rollen, Eigaren, Primasorte, Messing, hollandischer Rappe, Karotten, wie auch guten Grangen = und Preß , Tabak, so wohl en gros wie auch en detail zu den billigsten Preisen zu haben und bitten um geneigten Zuspruch: Gebr. Brandt.
- 15) Lotale Deranderung. Meine Wohnung ift jest Gerber= und Buttel= Straffen = Ede No. 19 im Sause bes herrn Goldenstein.
  Dr. Trusen, Garnison = Stabs = Argt.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den<br>30. September.                 |                                                                             | Montag den<br>3. Oktober.              |                                                                                  | Mittwoch den<br>5. Oktober.                   |                           |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                             | dis<br>Ril.far. vf.                                                         | von<br>Mir.fgr.vf.                     | bis<br>Electronic                                                                | von                                           | bis                       |
| Meizen der Scheffel | 1 7 —<br>— 22 —<br>— 17 6<br>— 11 —<br>— 20 — | 1 8 —<br>— 22 6<br>— 18 —<br>— 12 —<br>— 21 —<br>— 26 6<br>— 10 —<br>1 22 6 | 1 6 6 6 - 16 - 12 - 18 25 7 6 - 120 23 | 1 7 6<br>22 -<br>16 6<br>13 -<br>19 -<br>25 6<br>10 -<br>1 22 6<br>24 -<br>3 5 - | 1 7 — 21 — 15 — 12 — 18 — 25 — 7 — 7 — 1 22 6 | 1 8 -<br>- 22 -<br>- 16 - |

or over 3 this stance is suff they for many in the suffer withhour

Country sign of the test of the test of the control of